Infertionegebühren 1 fgr. 3 pf. für die viergespaltene

1 6.

Dienstag den 8. Januar.

1850.

Inhalt.

Posen (Bekanntm d. St.B. Situng; Politische Wockenschau).

Deutschland. Berlin (Gefahr d. Minister-Wechsels beseitigt; d. Partei Schwerin u. d. Minist. in d. Deutschen Fr.; Tadel d. Justizmin. gegen Taddel; d. Drama: d. Genius n. d. Gesellschaft; d. Antl. gegen Batel; Berhaft. Berends); Breslau (Eigenthümliche Sylvesterseier); Liegnit; B. d. Neisse (Amtsübergriffe d. Landräthe); Küstrin (Durchebruch d. Pos. Chaussee); Oppeln (Berhaft. d. Gr. Neichenbach); Koblenz (Tagesbes. d. Pr. v. Preußen); Kiel; Oldenburg; Franksurt (Handels-Mugelegenb.); Leipzig (Protest d. Minist. g. d. Ers. Neichet); Erimiteschau; Stuttgart (Stimmung f. Preußen).

Deskerreich. Wien (d. Türk. Differ).

Frankreich. Paris (Nat.-Bers.; Estenlegion; Reorg. d. Nat.-Bard).

England. London (Ravigat :Mttei Befduld, gegen Roffuth und

Rufland und Polen. Petersburg (Bergogin bon Leuchtenberg entbunden.

Someig. Birich (Fidler).

Türkei (Bem in Behrut). II. K. Nachtr. 3. 79. S. (Antr. d. Mag. u. d. St.-B. von Posen.) Locales. Oftrowo; Dobrsyca; Bromberg; Wongrowiec. Ungeigen.

Befanntmachung. Mittwoch ben 9ten b. Nachmittags 3 Uhr öffentliche Sigung ber Stadtverordneten. Gegenftande ber Berhandlung: bie Grabenbrude und bie Beibehaltung ber Stabteordnung. 3. Müller.

Berlin, ben 6. Januar. Ge. Maj. ber Ronig haben Allergnabigft geruht: Dem Raiferl. Defterreichifchen Dberft-Lieutenant Seiter, Blat-Rommanbanten von Maing, und bem Raiferlich Defterreichischen Sauptmann Bein vom Infanterie-Regiment Ergherzog Stephan ben Rothen Abler-Drben britter Rlaffe; fo wie bem Raiferlich Defterreichi= ichen Sauptmann Datal, Offizier vom Blat in Maing, ben Rothen Abler-Orben vierter Rlaffe zu verleihen.

Ge. Greelleng ber Birfliche Geheime Rath Graf von Renard, ift von Groß : Strehlit, ber Refibent bei ber freien Stadt Frantfurt a. D., Geheime Legations-Rath Balan, von Frankfurt a. D., und ber Frangoffiche General Lamoricière, von St. Betersburg bier angefommen. - Ge. Durchlaucht ber Furft Geinrich LXXIV. gu Reuß = Schleig = Röftris, ift nach Jantenborf abgegangen.

Die Königl. Genehmigung zur Errichtung einer Sanbels-Rammer für ben Rreis Altena im Regierunge-Begirt Arneberg, bie ihren Sit in ber Stadt Lübenscheib nehmen wirb, ift erfolgt.

Berlin, ben 7. Jan. Se. Majestät ber König haben Allergnäbigft geruht: Dem Landrathe und Kammerherrn, Grafen Friebrich von Frankenberg zu Bunglau ben Rothen Abler-Orben zweis ter Rlaffe mit Gichenlaub; bem bisherigen Abtheilungs Dirigenten bei bem Bolizei Prafibium gu Berlin, Geheimen Sofrath Faltenberg, ben Rothen Abler-Orden britter Rlaffe mit ber Schleife; bem bisberi= gen Secretair bes Provinzial-Schulfollegiums in Stettin, Rangleirath Granborff ben Rothen Abler-Orden vierter Rlaffe; bem Schullebrer Rrey in Gerfin und bem Polizei = Gergeanten Rarl Lubwig Friedrich zu Roln bas Allgemeine Chrenzeichen zu verleihen, und mittelft Allerhöchften Erlaffes vom 22. December 1847 bem Sauptmann im Ingenieur-Corps Bilbelm Jacob Loehr zu geftatten, ben Ramen von Rirn und bas von Rirniche Bappen anzunehmen.

Se. Königliche Sobeit ber Pring Friedrich ift von Deffau, und Bergoglich Braunschweigische Kriegs Minister, Dberft von Morgenftern, von Magdeburg bier angefommen.

### Politische Wochenschau vom 1. bis 6. Januar.

Gine Boche ging bereits im neuen Jahre ruhig babin und bie Beit liegt gludlich binter une, wo 8 Tage oft mehr Greigniffe brachten, als eben fo viele Jahre vorber. - In bem leberfturgen ber Greigniffe lag es aber gerade, baß, fo fchnell fie gefommen, fie auch wieder eben fo fcnell verschwanden, und nur ein Gefühl ber Unbe-haglichkeit zuruckließen. Die Gegenwart ift aber, wenn auch nicht ichnell und feurig, wie ein Metcor emporfteigend, bennoch in ihren Folgen von weit größerer Bebeutung, als die Leuchtfugeln bes Jahres 1848 es waren. Ernft besonnen geht man jest bem Biele ents gegen. - Um beutschen Bolte felbft liegts, werden feine Soffnungen, feine Bunfche, bie es fur eine mabrhaft fefte Ginigung bes Gefammt-Baterlandes gehegt, nicht in Erfüllung geben. Durch bie Auflösung Des Frantfurter Parlaments entstand, bei bem noch factifchen Bestehen bes beutschen Bundes, Mangelan einer Leitung, die wieder erfest merden mußte. Gine neu errichtete Gentr. Bunbes Kommiff., unter Leitung bon Breugen und Defterreich, bat feit bem Abtreten bes Erghg. Johann bie Funktionen übernommen, die nothig waren, um ben Organismus nicht in ein Stoden gerathen zu laffen. Gie bat fich bereits vollftanbig organisirt und mehrfache Lebenszeichen von sich gegeben, indem fie 1) Un die Schweiz bas bestimmte Begehren gestellt, die politischen Flüchtlinge auszuweisen. — Es mag bies hart erscheinen, allein man bedenke, ob Deutschlands Rube, die fo oft von dort geftort, biefe Forberung nicht stellen mußte. 2) Sat sie beschloffen, herrn v. Bulow, ben Danemart zu seiner Vertretung senden will, nicht anzunehmen. 3) Sat fie fofort Schritte gethan, um bie militairifche Bundes : Berfaffung wieder herzustellen. Reben biefer Central Bundestommission wird nun in Erfurt eine Bersammlung zusammentreten, die für die jenigen Theile Deutschlands, die sich freiwillig dem Dreifonigsbund-niß angeschlossen, eine Berfassung berathen, resp. revidiren soll. — Seit dem Moment, wo in allen Gauen Deutschlands der Bunsch nach einer mahren, feften Ginigung entstand, bilbete fich auch zugleich eine Fraction, Die, bas Schwierige voraussehend, ju einem engeren Bundesstaate rieth - Rlein = Deutschland genannt. Desterreich wis

berftrebte bem fogenannten Großbeutschland ebenfalls, ba es wegen feiner Unbebeutendheit als beutscher Staat (benn nur die eigentlichen Erbländer hatten ihm ein Unrecht als folchem gegeben) nicht hoffen tonnte, an die Spite zu treten, und zu eifersuchtig ift, um Preugen biefen Plat einzuräumen. Prengen, bem es nun zuerft gelang, im Strom ber Revolution einen feften Untergrund zu gewinnen, fcbloß mit hannover und Cachfen am 26. Dai v. 3. ben Dreifonigsbund. Beide Länder, die in der Zeit der Noth und Gefahr freudig die bargebotene Sand mit dem schützenden Schwerdte annahmen, diese beiden verlassen treulos bas Bundnif, Preugens Uebergewicht fürchtend, dem fie im vorigen Jahre ihre Erifteng verdanften! - In Bereinigung mit Defterreich und Baiern haben beibe gegen ben Erfurter Reichstag protestirt. — Werfen wir aber nun einen flüchtigen Blid auf die lettvergangenen Bochen in ben verschiedenen Landern Deutsch= lands, fo find es folgende Greigniffe, die von einer gewiffen Wichtigfeit find, ober fur bie Butunft werben fonnen.

Sachfen, beffen Regierung, um Preußen zu schwächen sich bem Defterreichischen Staate zuwendet, ift in 2 Parteien getheilt, von ber bie Gine, unter Leitung bes vormaligen Minifters v. Carlowit, fich entschieden zu Breugen neigt. Unbestimmte Gerüchte melben, bag biefer Staatsmann berufen werben wurde, ein neues Minifterium gu bilben, in welchem Falle allerdings wohl Sachsen eine andere Politik verfolgen, und fich wieder bem Dreifonigs Bundniß zuwenden murbe. Das jetige Minifterium v. Beuft hat, um gegen alle Eventualitaten geschütt zu sein, Defterreich veranlaßt, eine ziemlich bedeutende Truppenmaffe an ber Bobmifd = Gadfifden Grenze zu concentriren.

- Diefe Demonstration, Diefe Rabe ber Defterreicher hat nun aber gerabe bie Sympathieen fur Preugen im Lande bedeutend erwectt, felbst die Demokratie fagt: Dug man einmal zwischen 2 lebeln mablen, fo wollen wir lieber unter ben Preugischen Schut flieben, beffen milbe Strenge im Bergleich zu Defterreichs Graufamfeit fie im Mai v. J. fennen gelernt haben.

Sannover, wenn auch Preugens Uebermacht fürchtend, neigt fich bennoch nicht fo entschieben zu Defterreich. - Berüchte fagen fogar, baß es ben Erfurter Reichstag beschicken wolle. - Geit bem I. Januar find hier die Schwurgerichte ins Leben getreten und hat es in einer Note bas Frankfurter Interim unter Leitung Preußens und Defterreichs anerkannt. - In Bavern protestirt man gegen bie Emancipation ber Juben, und bereitet ein neues Unleben vor. Die Ernennung bes Geren v. b. Pforbten giebt ben Beweis, daß bier für Preußen nichts zu hoffen. De dlenburgs Stand ber öffentlichen Berhältniffe ift verwickelter benn je - bie Anflofung bes engern Ausschusses zu Rostock, in dem man gegen die neue Verf. scharf demonstrirt, ift mit militairischer Gewalt erfolgt; berfelbe bat fich nach Strelik begeben, um bort weiter zu tagen. - In Burtemberg hat ber König die Kammern aufgelöft, da fie verlangt, die Regierung folle bem beutschen Bunde gegenüber eine volltommen feinbliche Stellung einnehmen. — Erfreulich find zwei Rundgebungen bes Landes, fie zeugen für bas Wiebererwachen bes gefunden Sinnes. In Stutt gart nämlich trägt man Bebenfen, ob man bie Burgerwehr ins Le= ben treten laffen folle und zweitens hat ber Baterlands-Berein fich für ben Erfurter Reichstag erflart. - In Baben haben 22 Mitglieder von der früheren Majoritat ber Badifchen Rammer, barunter Baffermann, Soiron, Belder eine Unfprache erlaffen, in ber fie aufforbern, Behufs eigener Sicherung fich bem Bundniß vom 26. Mai angu-Schleswig. Sollen ichließen und nach Erfurt zu mablen. es ober fonnen wir es zu Deutschland gablen? wenigstens hat die Central = Bundes = Kommission bem herrn von Barbou bei feiner Abreife versichert, daß fie die Rechte der Bergogthumer auf bas Rräftigfte mahren und vertreten murben. Die Bertrauensmänner find nach Ropenhagen fogar abgereift, um fich über ein neues Interim für die Berzogthumer zu verftandigen. - 2Begen Inftruction zu ben Friedensunterhandlungen hat die Statthalter= schaft ber Landesversammlung freie Sand gelaffen. — Die Schwedi= fchen Truppen follen in febr fchlechtem Ginvernehmen mit ben Gin= wohnern bes nördlichen Schleswigs ftehn, indeß bas Berhaltniß gu ben Preußischen wieder ein befferes ift. — Auf Alfen stehen 18,000 Danen, und icheint man baber bort auf alle Eventualitäten gefaßt Deffau. Die Herzogin, eine geborne Brinzestin v. Breu-Ben, ift nach achttägigem Rranfenlager am Schlagfluß geftorben.

#### Deutichland.

(Schluß folat.)

Derlin den 4. Januar. 3ch beeile mich, Ihnen zu melben, daß die Differeng zwischen bem König und dem Ministerium fo gut als beigelegt ift. Obwohl bie naberen Details noch nicht befannt geworden find, fo lagt fich biefe Wendung ber Dinge boch als ein wichtiger Gieg bes Ministeriums über die Bartei Gerlach bezeich= nen. Die Minifter hatten die Grunde entwickelt, welche fur die fofortige Beschwörung ber Berfaffung fprachen und bem Ronig erflart, bag fie, falls biefelbe unterbleiben follte, auf ihren Boften nicht mehr gu bleiben vermöchten. Es muß ihnen gelungen fein, Ge. Dajeftat gu überzeugen. Jedenfalls ift die Gefahr eines Minifterwechfels als gludlich vorübergegangen gu betrachten. Diefe Enticheidung ber Rriffs wird nach zwei Seiten bin von ben beften Folgen begleitet fein. Das Ministerium erscheint neu gestärft gegenüber ben Ginfluffen ber genannten Bartei, und andererfeits werben fich bie verschiedenen fonfervativen Frattionen um fo einmuthiger um bas Minifterium schaaren, benn die bloße Möglichfeit, baffelbe gu verlieren, bat in allen wieder das Befühl erwedt, wie viel ihm bereits verdankt werbe, und wie unentbehrlich es fei gur Durchführung einer für Preugen und Deutschland gleich ersprieglichen Politif. Ueber die Bartei Schwerin-Bederath ift neulich verbreitet worden, fie wolle als Minimum ihrer Forberungen Diejenigen Paragraphen des bentichen Berfaffungsentwurfs, welche mit den entsprechenden ber Frankfurter Berfaffung übereinstimmen, ohne Revifion festhalten. Dies wird aber von ber

Partei felbst auf bas entschiedenfte zurückgewiesen und vielmehr als Mittelpunkt ihrer Bestrebungen die Forderung hingestellt: es folle gleich beim Zusammentritt des Reichstags der Berfassungs. Entwurf en bloc angenommen werden, unbeschadet späterer Revision. Dies ift ein Borfchlag, ber bier in allen deutsch=gefinnten Rreisen mit lebhaftestem Beifall aufgenommen wird.

O Berlin ben 5. Januar. Wenn die Gefahr eines Minifterwechfels jest als beseitigt zu achten ift, fo find boch bie Differengen, die zwischen dem König und dem Ministerium obgewaltet haben, noch nicht in ihrem gangen Umfange gehoben. Der Konig foll in bem letten Ministerrath eine ergreifende Rebe gu Gunften ber von ihm geftellten Forberungen gehalten haben. Er will eine erbliche Bairie und ift baber gegen den Paragraphen ber Berfaffung, burch welchen bie Familien = Fibeitommiffe aufgehoben find. Ueber bie Schwurformel und die in ihr zu machenden Borbehalte behufs fünftiger Beran= berungen finden noch Berhandlungen ftatt. Gine Ginigung ift mit Bestimmtheit zu erwarten, und wenn biefe erfolgt ift, wird unter ben gegenwärtigen Berhältniffen eine Berftandigung mit ben Rammern leicht sein. - Ich habe Ihnen geschrieben, daß die Partei Schwerin= Bederath erflart hat, babin wirfen zu wollen, bag ber beutsche Berfaffungs-Entwurf in Erfurt en bloc, vorbehaltlich ber Revifion, angenommen werde. Wie man bort, ift bas Ministerium nicht fur biefes Berfahren, weil die Berhältniffe feit dem Mai v. 3. andere geworben find. Bon feiner Geite wird gewunscht, bag bie Berfammlung in Erfurt bas bestehende Bundnig erwäge und für bie jest verbundenen Staaten, allerdings mit Rudficht auf ben fünftigen Beitritt ber Rönigreiche, die beutsche Berfaffung feststelle.

Berlin, ben 4. Jan. (Berl. D.) Der Tod ber Frau Bergogin von Anhalt-Deffan, ber bei Sofe innigen Schmerz hervorgerufen hat, ift auch in politischer Sinficht nicht unwichtig. Die hohe Berblichene war eine ber intimften Freundinnen ber Raiferin von Rufland und ftand mit diefer in fortwährendem Briefwechfel. Durch bie Briefe ber verstorbenen hoben Frau find manche Schilberungen, manche Anfichtsäußerungen über Deutsche Berhaltniffe nach Betersburg getommen. -21m 15. December paffirte eine Sofequipage ben Weihnachtsmarkt, in ber fich eine junge auswärtige Prinzeffin befand. 211s ber Wagen einen Augenblich fill ftand, fprang ein Mann auf ben Tritt beffelben, und fah in das offene Sentichenfenfter binein, indem er eine gleichgultige Frage that. Der Mann murbe festgenommen. Es foll ein Argt von außerhalb fein.

- (Nat.= 3.) Die mißbilligende Zuschrift, welche ber Juftizmi-nifter fürzlich an den Geh. Juftigrath Taddel auf Beranlaffung bes Balbeckschen Prozesses hat gelangen lassen, enthält nicht blog eine Ringe gegen Diefen Borfitenben bes Schwurgerichts, fonbern gegen bas gange Richterkollegium. Der Gegenstand ber Migbilligung ift aber lediglich bas "unangemeffene" Berhalten bes Gerichtshofes gegenüber ber Forberung bes herrn Sethe, Die Anflage burch zwei Staatsanwälte verireten zu laffen.

(Conft. 3.) Ueber bas Driginal - Schaufpiel "Der Genins und bie Gefellschaft" verlautet jest icon Naberes. Die Boffifche und Speneriche Zeitung ichießen auf höheres Commando zugleich los; man fieht, bas Lesecomite verfteht eine Sache zu pouffiren, wenn es nur will. Baron v. Gall, Intendant in Stuttgart, hat, wie er an Prof. Rötscher schreibt, viele Scenen "mit angehaltenem Athem" gelefen. Breslau, Dresben, Raffel und Weimar werben bas Meifterwert eines unbefannten Meifters aufführen; fo berichten die Berren Rellftab und Spifer. In ber That follen die Wirkungen biefes Drama's unglaub= lich fein. Bereits wird eine Ueberfetjung in bas Italienifche, Rengriechische und Turfische vorbereitet, um die Aufführung an allen ben Orten, die Lord Byron, der Beld des Studes, in seinem letten Le-bensjahre bewohnt hat, möglich zu machen. Aba, die geliebte Tochter Byron's hat bei Brof. Roticher zehntaufend Pfund Sterling beponirt, gabibar an ben Berfaffer ober bie Berfafferin, und bie Mitglieber bes Lefecomite's haben fich erboten, fur bie brei erften Borftellungen, gut benen natürlich feine Billets mehr zu haben find, Berfonen aus illuftren Rreifen auf ben Schoof zu nehmen, um fo Genug und Cantieme gu verdoppeln. Beter v. Cornelius wird bie Decorationen entwerfen und schon jest werden hundert Claqueursfelle geferbt, um nach so vielem Beitungsflatich, am Abende ber Entscheibung auch ben Theaterflatich mit Erfolg zu handhaben. Der Berfaffer ber Tiphonia (geft. zu Debermuhl 1615 ober 16), ber einft mit nicht weniger garm, als " Shafesfpeare seiner Zeit", ausgefreischt worben ift, foll feit jener Zeit einem Unflug von Tieffinn erlegen fein und beschloffen haben, fich nach Debermuhl zurudzuziehen, um bort in landlicher Stille philosophische Betrachtungen über ben Wechfel ber Kritifgunft und bie Feilheit verschies bener Bersonen anzustellen. - Die thätige Berlagshandlung von 2. Soffmann hat ein niedliches Buchlein: Spielereien fur ben Nipptisch edirt, das mit leichten und zierlichen Illustrationen von Scholz ausgeftattet ift. Die Phantafie an Gerfon bat bereits vielen Beifall ge funden. — Der zum Direktor ber Königlichen Charité ernannte Geh. Medizinalrath Dr. Horn wurde vor einigen Tagen burch den Abthei= lungs Dirigenten im Gultusminifterio, Geren Lehnert in fein neues Umt eingeführt. herr Dr. horn bat bereits feine Bohnung in bem Gebäude der Charité bezogen. - Die Ausgabe ber gebruckten Brototolle über die Berhandlungen bes Universitats-Congresses fieht in einis gen Tagen bevor.

Berlin, ben 5. Januar. (Rat. 3tg.) Die von bem Corr. Bu-reau gegebene Nachricht, bag burch bie Bestellung bes Polizeiraths Berrn Gebald gur Ueberwachung ber Bolfsvereine und bie anderweitige Berwendung bes Schutmanns = Bachtmeifter Raifer fortan eine gewiffe Rudficht ber Behörden gegen bas Bereinigungsgefet eintreten werbe, scheint unbegründet zu fein. Wenigstens hat Gr. Raifer am 3. Januar eine gefellige Berfammlung bes 5. Bolfevereine, und am 4. Januar auch ben 2. Boltsverein aufgeloft, und es fcheint als werde mit bem neuen Jahr eine neue Praxis befolgt, die fo me nig in bem Bereinsgefet begrundet ift, als die bisherigen Auflofungen

Die Situng bes zweiten Bolfsvereins wurde geftern von herrn Berends (fr. Abgeordneten) mit der Mittheilung eröffnet, bag ber Dber-Staats-Unwalt die Beschwerde des Borftandes über die gewaltsame Auflöfung bes Bereins vom 9. Hovember gurudgewiefen habe, und baß jest nur noch die Beschwerde an den Minister der Juftig übrig bleibe. Auf der Tagesordnung frand die Frage uber die Gewerbefreibeit. Diefe gab zu einer intereffanten und belebten Debatte Beranlaffung, an der fich erfreulicher Weise auch viele Sandwerfer betheilig= Während des Bortrags fprang ploglich Gerr Raifer auf und ert.arte, bag er dem Redner das Wort nehme. Berr Berends erwi= berte, er fonne hierzu Geren Raifer fein Recht anerfennen, ba bas Gefet vom 19. Juni den Abgefandten ber Bougei nirgends eine foiche Befugnig einräume, fondern nur die, bei Untragen und Borichlagen gu ftrafbaren Sandlungen die Berfammlung aufzu.ojen. Gr. Kaifer bestand trop Diefer Auseinandersetzung, welche mit der größten Rube burd orn. Berends geführt murbe, auf feinen Willen und es zeigte fich barüber leiber eine große Unruhe in ber Berfammlung, welche herr Berends vergeblich gang gubeschwichtigen fuchte; ein Unwejender ließ fich fogar verleiten ben Ruf: "Schmeißt ihn beraus!" auszuftogen. Raifer benutte die ihm dargebotene Gelegenheit fogleich, und fprach bie Auflösung bes Bereins, zu gleicher Beit aber auch die Berhaftung bes herrn Berends aus! - Die Mitglieder bes Bereins trennten fich rubig, obgleich nach und nach noch vier Berfonen außer Grn. Berends, wir wiffen nicht aus welchem Grunde, verhaftet wurden. (Bie wir erfahren, ift Berr Berends erft heut Vormittag feiner Saft entlaffen worden.)

Gine befinitive Befchluguahme über die beabsichtigte Berle gung ber Rriegs: und Artillerieschulen ift bis jest nicht erfolgt. - Der Schutmanufchaft foll burch einen neueren Barolbejehl angezeigt fein, bas ihr Fortbefteben in bisheriger Urt und Weife vorlaufig auf 2 Jahre (Conft. Btg.) - Der Erbpring von Meiningen besuchte vor einigen Lagen

mit feiner Brant ben Direttor Beter von Corneius, um Die Cartons biefes ausgezeichneten Rünftlers zu besichtigen. Der Pring treibt felbft Malerei. — Bor einigen Tagen wurde eine Berfammtung im 7. Boltsverein aufgeioft. Die Urfache hierzu gab bas Borlefen einer Brochure über eine Pregverhandlung gegen die Beftdeutsche Zeitung. - Die Direftion ber hiefigen Gas : Compagnie hat Die Berechnung aufgeftellt, daß ihr jabrlich eirea 3 Millionen Rubitfuß Gas durch die Gasabnehmer befraudirt wurden. Daß dabei oft fehr fünftliche Mittel in Unwendung gebracht werden, haben unlängft einige gur gerichtlichen Cognition gelangte Falle gezeigt. - Wir lefen jest wieder öftere Anfundigungen bes Commiffions Bureaus in Lubed, in welchen fur 8 Thir. ber Befit einer bagren Summe von ungefahr Zweis malbunderttaufend Thalern verheißen wird. Obgleich die gange Un= fündigung viel zu fehr nach Charlatanerie schmedt, halten wir es doch nicht für überfluffig, das Publifum zu warnen. Auch das Porto ift eine weggeworfene Ausgabe, benn unfere Lotterie gewährt gleiche und beffere Bortheile, als die in Lubed bestehende. - Gine Philabelphische Zeitung theilt ein Curiofum aus Californien mit. Es ift ein Brivatbrief, ber folgende Stelle enthalten foll: "3ch bin nun 8 Jahre hier und noch unbeweibt. Mein Freund, Dr. E, ift furglich nach Schottland gereift; ibm habe ich Auftrag gegeben, mir eine Frau mitzubringen, welche 6 Fuß hoch fein, blaue Augen und bun-felbraunes haar haben muß. Diefe verpflichte ich mich entweder gu beirathen, oder ihr 10,000 Dollars Reugeld gu gablen. Soffentlich - beigt es in bem Briefe weiter - werden wir, wenn fich unfere Buftanbe nur noch etwas mehr befeitigt haben, bald 10,000 Madchen "erfter Qualitat" im Lande haben; benn an Geld und Out gebricht es uns nicht, nur an Frauen." - Wir find von jeber, bemerkt die "D. Allg. 3.", auf einige Sprachseltsamkeiten in dem öfterreichischen Kangleiftvle gefaßt gewesen, heute wurde uns aber boch etwas viel gugemuthet, als wir aus Bien lafen: "Beranberungen bei ber Raifert. Ronigl. Urmee. Ueberfest und in die Wirtlich= feit wurden gebracht die s. n. Oberftlieutenant Maximilian Freiherr v. Hallegg, von Baron Bohlgemuth Inf. Nr. 14., zu Erzherzog Stephan Inf. Mr. 58." Wir möchten, so sehr wir die Reinheit der beutschen Sprache lieben, verseht und in Activität gesett vorschlagen.

Betreffend den am 31. Decbr. verschobenen Hochverrathe Urogef theilen wir vorläufig einen Auszug der Anklage mit: Bei der Bolizei. Behörbe ging die Unzeige ein, bag ber Schuhmacher Saetel, Johannisftrage Dir. 2. wohnhaft, Konigliche Waffen verborgen habe, und die Polizei-Rommiffarien Maag und Goldheim nahmen beshalb am 30. Marg p. in Begleitung einiger Schusmanner eine Sausfuchung por. Es murben nun, obgleich Saetel leugnete, außer zwei Buchfen mehrere Batronentafchen mit Batronen und Rugeln, fo wie and ein Girschfänger gefunden, und dies veranlagte eine weitere Recherche. Es wurden nun auch an verschiedenen Orten Gewehrläufe, Schlöffer, Königl. Gewehre, fo auch im Reller vergraben ein Gewehr, ein Kavalleriefabel und mehrere Bajonette gefunden. Endlich murde eine Rifte mit Papieren, dem Dr. D'Efter gehörig, eine Rifte mit 8 gefüllten Sandgranaten, eine Form dazu, Blei und Schmelztigel, fo wie unter Saetels Papieren mehrere Statuten des Bundes ber revolutionairen Bartei vorgefunden. Die Statuten lauten folgendermagen: "Bundesftatuten der revolutionaren Bartei. Proletarier aller gander, vereinigt Guch. Abschnitt 1. Urt. 1. Der Zweck des Bundes ift die Ginführung einer einigen, untheilbaren, fozial-demofratischen Republit Art. 2. Die Bedingungen ber Mitgliedschaft find: a) repolutionaire Energie und Gifer in ber Propaganda; b) Unterwerfung unter die Befchluffe bes Bundes; c) Enthaltung der Theilnahme an jeber anbern politifden Berbindung ober Berfchwörung; d) Berfcwie genheit über bas Bestehen aller Angelegenheiten bes Bundes. Art. 3. Alle Mitglieder sind gleich und Brüder, und als solche sich Guife in jeber Lage schuldig. Urt. 4. Die Mitglieder führen Bundesnamen. Urt. 5. Der Bund ift organisirt in Gemeinden 2c. Es folgen nun bie Bestimmungen über Die Organisation zc. Außerdem wurde noch ein "Bericht bes leitenden Rreifes Berlin an Die Gentralbehorde über bie Berhaltniffe in Berlin" ac. gefunden. Siernach murbe Batel verhaftet, fo wie auch balb barauf der bei ihm mobnende Maler Begener, in beffen Rodtafche ein angefangenes Gremplar ber Bun= besitatuten vorgefunden wurde. Baetel bat in der Borunterfudung eingestanden, bag er ein Gremplar ber Staruten von einem Londoner Emiffair, gleich nach Berhangung bes Belagerungs-Buftanbes über Berlin, erhalten, und fich bemnachft habe in ben Bund aufnebmen laffen. Er habe auch fur bie Berbreitung bes Bundes nach Rraften gewirft und fich auch zu dem Zwede die Statuten von einem Befannten, ben er nicht nennen will, lithographiren laffen, und 10 Gremplare bavon vertheilt. In Berlin eriftirten 10 Gemeinden, beren Namen seien 1) Borwarts, 2) Roth, 3) Durch, 4) Tob, 5) Hetfer, 6) Blind, 7) Starf, 8) Schulz, 9) Kampf, und 10) Karl.
Er selbst habe ber Gemeinde Vorwarts vorgestanden. Der Bund

gablte in Berlin etwa 100 Mitglieber. Die Waffen follten beim Ausbruch einer Revolution benutt werden, die Handgranaten habe er von einem unbefannten Manne erhalten. Die Form habe er fich angeschafft, um felbst Sandgranaten zu verfertigen. Die Ramen der Mit glieder und Mitwisser 2c. weigert Haetel zu nennen. Haegel hat hat sich deshalb nach S. 92. Theil II. Tit. 20. bes Allgemeinen Landrechts des Sochverraths fouldig gemacht. Er ift deshalb in Untlagestand versett und wird angeklagt: Mitglied bes Bundes ber revo= lutionairen Bartei gewesen zu sein, welcher burch die beabsichtigte Ginführung einer einigen, untheilbaren, fogial-bemofratischen Republit, durch Anwendung gewaltsamer Mittel auf Umwätzung der Berfaffung gerichtet war, und fich badurch des nach §. 92. Thl. II. Titel 20. des Allgemeinen Landrechts strafbaren Berbrechens des Hochverraths schuidig gemacht zu haben. (Mat.=3tg.)

Breslau, ben 5. Jan. (Bresl. 3.) Der biesjährige Gylvefter ift auf eine besonders lebhafte Beife gefeiert worden, bas beißt, um Die Sache bei'm rechten Ramen zu nennen, mit einem viel argeren Standal und garm als fonft. Der Gefchmad an ben Sylvesterfreuden hat fich in Diesem Jahre an mehreren Stellen auf eine fehr fonderbare Urt in Bezug auf die Auswahl der Bergnugungen geaußert. Bu letteren scheinen gang besonders in diesem Jahre tuchtige Brugeleien gehört gu haben, mit denen das Jahr 1849 geschlossen und das Jahr 1850 begonnen wurde. Gine foiche Schlägerei im großartigen Maagftab fand in der Meffergaffe ftatt, nachdem der Gabeljurge begratulirt worden war. Bobt an 100 Berfonen prügelten fich bier wechselseitig wacker durch, ohne daß einer oder der audere mußte, weshalb? Mur mit Mahe gelang es den Auffichtsbeamten, die Streitenden gu trennen, welche von den Sylvesterfreuden ftart beraufcht zu fein schienen; jedoch war es ohne eine Portion blutiger Röpfe und blutiger Rafen nicht abgegangen. - Gine andere Golagerei fand in der Dberftrage vor bem Baufe Dr. 8 ftatt. In der Bierftube des gedachten Baufes maren einige Gafte aus unbefannter Urfache in Streit gerathen und hatten fich zur Unsfechtung beffelben auf die Strafe begeben. Bier murbe benn auch tuchtig drauf und drein geschlagen, wobei auch noch, abgefeben von fleineren Verletungen, eine nicht unerhebliche Verwundung vortam. Gin Müllergescul namlich, der bei der Sache gar nicht betheis ligt und nur zufattig in den Bufammenlauf binein gerathen war, er= hielt namlich einen Megeritich in ben Rucken, ber zwar zum Gluck nicht gefährlich, aber doch fo bedeutend war, daß fich der Berwundete nach dem Sofpital begeben und bort verbinden laffen mußte. Es ift nicht gelungen, benjenigen zu ermitteln, ber ihm ben Stich beigebracht - Auch an anderen Orten fielen weniger erhebliche Störungen vor. Liegnit, ben 2. Jan. Seute liefert unfere Burgermehr

ibre Waffen auf bem Rathhaufe ab. Bon ber Reiffe, den 2. Januar. Gben fo wie bas Breslauer und Striegauer, fo enthalt auch unfer Rreisblatt vom 29. Dec. v. 3. unter der erften Rubrit: "Befanntmachungen bes Königl. Landraths=Umtes" den befannten Aufruf Des Beriner Central=Wahlaus= fcuffes der verbundenen tonfervativen Bereine des Preugischen Staats an die " Breugen", und zwar unmittelbar binter ber Gintheilung bes Reiffer Kreifes in Die Urwahlbezirfe zur Wahl füre Deutsche Voltshaus. — Wir fragen nun: mit welchem Rechte tonnen Die Landrathe gur Babl in einem gewissen Bartei Interesse auffordern? wer hat fie, die als Organe ber Regierung über ben Barteien fteben follen, ermach= tigt, die Aufforderung des Central-Wahlausschuffes amtlich befannt gu machen? Der conftitutionelle Central Berein wird deshalb auf gefordert, im Intereffe ber mabren Constitution und ihrer Freunde, 1) ebenfalls einen Aufruf an Die Wähler ben Landrathen gur Aufnahme in den Rreisblättern zugehen zu laffen, welchen fie, wenn fie nicht als Bartei ericbeinen wollen, aufnehmen muffen; 2) bafur gu forgen, daß in ben Kammern eine Interpellation an bas Minifterium daruber stattfinde: ob und welche Unweisungen ben Regierungen in

(Bres. 3tg.) Ruftrin, den 3. Januar. (Oftfee-3tg.) Geftern erfolgte eine Meile oberhalb hier der Durchruch der Pofener Chaussee burch bas in Rolge einer fehr bedeutenden Gisftopfung auf 14 Fuß Sobe angewach: fene Ober-Waffer; der Durchbruch ging jedoch fehr glucklich von Statten, bas Waffer ftromt mit großer Beftigfeit burch ben etwa gebn Ruthen breiten Durchbruch der Warthe zu und ift dadurch die Gefahr vom Derbruch gludlich abgewendet, mahrend es bem Warthebruch feinen Schaden zufügt. Das Gis in ber Ober fteht jeboch feft und hat sich hier zehn bis zwölf Fuß ftark zusammengeschoben. plögliches Thauwetter eintreten follte, fo ift die Doer-Brude fomobl als auch ber Dber-Damm gefährbet. Die Communication auf ber Bofener Chauffee ift gegenwartig gebemmt, foll jedoch in etwa viergebu Tagen wiederhergeftellt werben. In Folge bicfes Durchbruchs ift das Baffer der Oder schon bei der Stadt um etwa brei Fuß ge-

Betreff folder Ginwirkungen auf die Wahlen ertheilt worden find.

Oppeln, ben 2. Januar. (R. D. 3.) Geftern burchflog bie Stadt ein Gerücht - Ostar Reichenbach auf Domete wurde verhaftet; - obgleich ber hiefige und ber Ratiborer Dber = Gerichtshof ben Untrag bes Dber-Staatsanwalts jurudgewiesen, hatte ber Dber-Staatsanwalt fich an das Obertribunal gewandt und diefes bie fofortige Berhaftung bes Grafen befohlen. - Go eben fahrt ber Deutsche Abgeordnete Graf Defar v. Reichenbach, von feiner Gattin begleitet und von Bens'barmen gefolgt, ins Befangnig.

Robleng, ben 1. Januar. (Köln. 3tg.) Ge. Königl. Sobeit ber Pring von Preußen hat unter bem hentigen Tage mit vorangehender rühmender und belobender Anerkennung binfichtlich des Buftandes der von ihm inspizirten Truppen aller Waffengattungen und unter porforglichen Mabnungen an die Lagareth-Borftanbe, in Bezug auf die Pflege ber Rranten nicht zu wenig zu thun, folgenden, fammtlichen Soldaten auf ben Uppells befannt zu machenben Tagesbefehl

" Der eingetretene Jahreswechsel veranlagt mich, fammtlichen Truppentbeilen, welche unter meinen Befehl geftellt find, meinen Bunich babin auszusprechen, daß bas betretene Jahr fur fie ein gludliches und ruhmreiches sein moge. Mit einem großen Theile biefer Truppen habe ich bas Glud und ben Ruhm getheilt, im abgelaufenen Jahre einen siegreichen Rampf zu bestehen, zu dem unfer Konig uns entboten hatte. Die babeim gebliebenen Truppen haben nicht minder wie die im Felbe geftandenen durch Singebung fur ben Ronig und bas Baterland in einer nur zu bewegten Zeit Beweise ihrer Treue und ihres Pflichtgefühls gegeben, nicht minder die Soldaten der Landwehr, welche abwechselnd einberufen werben muffen, um bas 20,000 Mann ftarte, im Großherzogthum Baben verbliebene Armeeforps zu erfeten. Mögen alle diese Truppen stets ihres Gides gedenken, in ihren Reiben ben Beift ber Ordnung und bes Geborfams fortpflangen, wie es Breußischen Soldaten geziemt, damit wir jeden Augenblick bereit find, ben Rampf wieder aufzunehmen. Unfere im vorigen Jahre bestegten

Gegner ruben nicht; fie find in ihren gebeimen Umtrieben gefährlicher als im offenen Rampfe: daher ist Wachsamkeit nothwendig. Diese wollen wir in und außer bem Dienfte üben und uns in allen Goldas ten-Tugenden befeftigen, bamit wir tampfgeruftet bafteben, wenn der Ronig und von neuem rufen follte, um unter Gottes Beiftande gu neuen Siegen zu geben. Gott fegne ben Ronig! Robleng, ben 1.

Januar 1850. (gez.) Pring von Preußen.

Riel, ben 28. Dec. (S. Die Bertrauesmänner werben wenigstens für's Erfte nicht über eine Friedens-Basis verhandeln. Die Unterhandlungen hiernber werden in Berrlin geführt. Die Bertrauensmanner werden vielmehr über ein neues Interim für die Bergogthumer fich wo möglich verständigen. Man hört, daß brei verschiebene Plane in biefer Beziehung aufgeftellt fein follen; entweber werbe die Statthalterschaft wieder das Regiment in Schleswig antreten, ober Statthalterschaft und Landes Bermaltung regieren beibe fort, aber burch biefelben Departements, oder endlich bie "fchleswig-holfteinsche Regierung" wird die hochfte Regierungsbehörde beider Bergogthumer. Derlei Borichlage follen, wie gefagt, ben Unterhandlungen ber Berstrauensmänner zu Grunde liegen. Es handelt fich alfo vor Allem darum, wenn ber Rrieg vermieden werden foll, bas interimiftifche Regiment in Schleswig zu andern. Der Berfuch, Schleswig felbitftanbig zu verwalten, ift mißlungen; vom Frieden, ber jedenfalls fobalb noch nicht erreicht werden durfte, werden in Betreff ber Regierung Schleswigs vielleicht noch mehrere Berfuche gemacht und miglingen.

Oldenburg, ben 31. Decbr. (D. R. 3.) Die Olbenburgifche Staatsregierung hat ihren fruberen Abgeordneten gum Berwaltungs= rath, herrn Dbrift Dosle, wieder nach Berlin beftimmt. Derfelbe wird por dem 4. Januar bort eintreffen. Die Continuitat ber Deut= schen Politik dieser Regierung ift dadurch auf Bestimmtefte ausgedrückt.

Dibenburg, ben 1. Januar. Das Ministerium hat heute sein Programm veröffentlicht, in dem es heißt: Es fann nicht die Abficht Dibenburgs fein, eine ifolirte Stellung einnehmen gu wollen. Es fann aber auch feine andere, als die durch feine Deutsche Riche tung ibm angewiesene, annehmen. Da, wo ben Bestrebungen für die Ginheit, die Burde und die Rraft Deutschlands ber meifte Erfolg zu versprechen ift, da wird auch Oldenburg fich anzuschließen haben. Breugens Intereffen gebn jest und für die nachft zu überblickende Butunft Sand in Sand mit den Deutschen Intereffen; unter folden Im ftanden wird baber auch Oldenburg in feiner bisher eingeschlagenen Richtung zu verharren haben. (Boff. 3tg.)

Frankfurt, ben 1. Januar. Fürft Relix Sobenlobe ift von feiner Reise im Intereffe des Bereins für ben Schut vaterlandi= fcher Urbeit aus Wien hierher gurudgefehrt, febr gufrieben geftellt nicht blos von dem dort gefundenen perfonlichen Empfange, fondern auch von ben in Aussicht gestellten Maagreln zu einer fünftigen Sandels-Ginigung mit Deutschland. Gr. Degentolb ift bagegen von Bien fofort nach Berlin abgegangen, um über bie Gröffnungen bes Defterreichischen Sandelsministers mit dem Grn. v. b. Septt in Bernehmung ju treten. Wenn Defterreich ber Bildung bes Bundesstaates feine ferneren hindernisse in den Weg legt, dann werden wir an seine Einsicht in die wahre Lage ber Dinge, an die Erkenntnis bessen, was sein eigenes höheres Interesse erheischt, und somit auch an seine aufrichtige Abficht zu einem naberen Unichluffe feiner Boll - Gefetgebung an Deutschland glauben, der buich bas Organ bes berguftellenben Bundesstaates nur gefordert, ja überhaupt nur allein ermöglicht werden (Deutsche 3tg.)

Leipzig, den 3. Januar. (Conft. 3tg.) heute ift das Erpofe ber Regierung in Betreff ber Deutschen Frage gedruckt an die Mitglieder der Rammern vertheilt worben. Es enthält daffelbe eine rein geschichtliche Darftellung des Entwidelungsganges der Deutschen Berfanungsangelegenheit seit bem Zusammentritt der Deutschen Rational Berfammung zu Frankfurt bis auf ben heutigen Tag, in Summa lauter Dinge, Die fo allgemein bekannt sind, daß bas Ministerium Diese hiftorischen Exercitien füglich batte unterlaffen tonnen. Das Schriftstud umfaßt 5 Dructbogen; ob bie 29 Beilagen, Die baffelbe begleiten und in benen hauptfächlich ber Thaten unferer Regierung in ber Deutschen Frage enthalten find, irgend verdienen, daß man bie Drucktoften an fie wendet, ift noch Wegenstand ber gewissenhaftesten Erwägung der Direttorien der Kammern. Durften wir in diefer letsteren Ungelegenheit unfere unmaaggebliche Meinung aussprechen, fo wurden wir wenigstens fur den Drud von Dir. 29 ber "Beilagen" ftimmen, die durch ihr Datum vom 27. Decbr. 1849 ein mehr als gewöhnliches Interesse auf sich zu ziehen geeignet ift. Es ift bies nämlich eine unter diefem Tage an bas Berliner Minifterium bes Auswärtigen gerichtete Note, in welcher Sachsens Regierung gegen ben Erfurter Reichstag protestirt! Es wird nicht nothig fein, über diesen letten und ehrenhafteften Schritt des Sachs. Minifteriums noch ein Wort zu verlieren. Ich erinnere nur daran, daß die oft gehörten Bersprechungen ber Minister, bag die fraglichen Borlagen mit möglichfter Beschleunigung ben Rammern vorgelegt werden follen, fonach nicht aufrichtig gemeint sein konnten, da man boch jeben= falls ichon vorher beichloffen haben mußte, biefe lette Note noch, nach eingeholter R. R. Erlaubniß, nach Berlin abzusenben. Die Regierung bat nunmehr die Deutsche Maste vollständig abgeworfen und ftebt in ihrer gangen particulariftifchen Radtheit vor ben Angen bes erftauten Deutschlands. Jest tamen die Romer'schen Enthullungen recht gelegen! Aber auch, wenn Romer in feinem Schweigen beharren follte, wird bas Gachfifde Bolt nicht langer in Zweifel barüber fein, bag bie Politit ber Regierung feine gelindere Beurtheilung verbient, als fie in diefen Blattern, fowie in ben übrigen Organen ber " groß: preußischen" Bartei gefunden hat. Erimitschau, ben 27. Decbr. Die hiefigen Stadtverorbneten

haben vor Rurgem eine Beschwerbeschrift, den Rriegszustand betreffenb, (Conft. 3.) an die Rammern abgeschickt.

Stuttgart, ben I. Januar. Die Burtembergifche Beitung berichtet, daß nach einem neueren Befehle, vom erften Tage bes 3abres 1850 an, die Formel "von Gottes Gnaben" wieder bem Ramen und Titel bes Ronigs angefügt werben foll. - Der Schwab. Merfur enthalt gerade feine besonders gunftige Prophezeihungen fur bas Ergebnig ber bevorstehenden Kammerwahlen. Dag bie Stimmung in Burtemberg fich immer mehr bem Unschlusse an Preußen zuneigt, ift Thatsache. Wer mochte fich nicht lieber Breugen in die Urme werfen, als einer bleibenden Zweiherrichaft nach bem Dufter bes Interim?" fagt ein Auffat im genannten Blatte. "Richts anderes als biefe Zweiherrichaft tonnen wir uns unter einem Großbeutich land benten, benn wenn Breugen in feinem Beftreben, einen Deutschen Bundesstaat zu grunden, nicht einmal von ben Staaten, Die eigentlich am meiften babei gu ge winnen hatten, unterftust wird, fo muß es unvermeiblich fich mit Defterreich zu jener Zweiherrichaft verftandigen. Diefe beiben Machte werben auch ficherlich barin einig fein, bag eine

Rheinbundspolitif, fei fie bemofratischen ober bynaftischen Ursprungs ober beides zugleich, für immer unmöglich gemacht werden muffe." Das Gefet über die zweimonatliche Steuerbewilligung ift mit ber Rlaufel ber aufgelöften Landesversammlung, daß bie ber= faffungsmäßige Weitererhebung nicht ftattfinde, von der Regierung veröffentlicht worden.

LNB Wien, ben 1. Januar. In Trieft waren am 30. v. M. wichtige Nachrichten mittelft Dampfboots aus Rouftantinopel vom 22. v. Dt. eingelaufen, welche in ziemlich übereinstimmender Weise in den Abendjournalen mitgetheilt werden. Demnach hatte fich ber bor tige politische Horizont aufs Neue umwölft, und namentlich überließ fich ber Sandelsstand bangen Beforgniffen. Das Ruffifche Rabinet hat nämlich die Erflärung abgegeben, daß es mit ber Pforte nur ohne Englands Ginmifdung unterhandeln werde. Der Divan hat fich fcon breimal versammelt und berathen, ohne noch zu einer Grwiderung auf Ruglands Forderung gelangt zu fein. Das Englische Geschwaber, 7 Linienschiffe und 5 Dampfer ftart, anterte in ben Gewäffern von Musconift, woselbft es auch überwintert, mahrend bas Frangofifche Geschwaber, aus 6 Linienschiffen, 1 Fregatte und 3 Dampfern beftebend, fortwährend vor Burtac liegt. - Aus bem türfischen Gerbien wird gemelbet, bag viele Leute ihre Sabfeligfeiten bieneits über bie Donau bringen. - Dem Bernehmen nach ift ein hiefiger Lithograph wegen Banknotenverfälschung eingezogen worden. - Unlängft tamen Ungarische Gischer vom Plattenfee unt schweren Ladungen riefiger Gifche, welche an bie größten Saufengattungen mahnten. Erob ihrer Wohlfeilheit fand man doch Bedenklichkeiten sie zu kausen, weit man befürchtete, moderne Muränen — nämlich mit todten Menschen und Pferden gemästete Fische — essen zu müssen. — In Lemberg ersfolgten wieder einige friegsrechtliche leichtere Verurtheilungen wegen Baffenverheimlichungen und Berunglimpfungen des Raifers. schall Marmont, der seit der Juli-Revolution fern von Frankreich und Bumeift in ben Defterreichischen Staaten lebt, will nun diese verlagen und nach Baris zurudfehren, wo er seinen bleibenden Aufenthalt zu nehmen gedenkt. — Im Nachtrage zu den gestern gemeldeten neuesten Nachrichten aus Konftantinopel ift zu berichten, daß bereits viele Blüchtlinge fich auf Frangofischen und Englischen Dampfichiffen eingeschifft baben. Die Uebrigen, welche noch in der Sauptstadt find, muffen sich bis zum 1. Febr. zur Abreise melden. Ueber die Haupt-Matadore war man jedoch zu feinem Resultate bisber gefommen. granfreich.

Baris, ben 1. Januar. Der "Moniteur" enthalt einen lan-gen Bericht bes Arbeits-Minifters an L. Napoleon, worin er beffen Aufmertfamteit auf Die ausgezeichneten Dienftleiftungen ber Mergte in Baris und ben Departements mahrend ber Cholerageit hinlentt und eine Angaht berfelben für die Decoration der Chrenlegion empfiehlt. Auf bas nicht minder verdienftvolle Benehmen der Weiftlichfeit binbentent, bemertt ber Minifter, daß er diefelbe in die Lifte feiner Unempfehlungen eingeschloffen haben wurde, wenn fie nicht felbst ben fie ebrenden Bunfch ausgesprochen hatte, für die Erfüllung ihres beiligen Berufes nicht insbesondere ausgezeichnet zu werden. Der Bericht ichließt mit Anempfehlung ber Bertheilung von Ghren - Mebaillen, Die an eine Angahl Merzte und Richtargte, fo wie an die barmbergigen Schweftern in Paris und in ben Departements vertheilt werben fol-Ien. Dem Berichte folgt ein Defret & Rapoleons, meldes 47 Mer; ten ben Orden ber Ghrenlegion und 855 Chren = Medaillen verleiht, jene für bie barmbergigen Schweftern ungerechnet.

\_ In einem Augenblick, wo von der Reorganisation der Nationalgarde febr ftart die Rebe ift, burfte folgende Zusammenftellung nicht ohne Interesse sein. Beim Ausbruch der Februarrevolution zahlten bie 13 Legionen von Paris ungefahr 58,000 Mann. Durch bie provisorische Regierung, welche die allgemeine Wehrfähigkeit decretirte, ftieg die Parifer Nationalgarde auf 242,000 Mann. Jest gablt sie nur noch 100,000 b. h. etwa einen Nationalgardiften auf 10 Geelen ber Bevolferung. Die Roften ber Parifer Nationalgarde, bie von ber Stadt getragen werben, find fur 1850 auf eine Million veranschlagt.

Paris, ben 2. Januar. (Roln. 3.) Die Berfohnung gwifden & Napoleon und feinem Outel Berome, dem Er-Könige von Weftphalen und Gouverneur ber Invaliden, foll jest vollständig fein. Wie man versichert, foll letterem, ber bei Baterlov eine Division beschligte, bie Marichallswurde von Frankreich zugesichert fein und die Ordon-

nang nächstens im "Moniteur" erscheinen.

Beim Anfange der heutigen Sipung ber Nationalverf. wird die Erneuerung der Abtheilungen durchs Loos vorgenommen. Sierauf wird zur Berathung bes Gefet Entwurfs über Abschaffung ber Ausstellung der Mamen der in contamaciam verurtheilten Berbrecher am Pranger und Erfetung biefer Strafe durch Anschlag bes Urtheils am Wohnorte bes Berurtheilten geschritten. Man erinnert sich, daß bie Behörde bie Ausstellung ber Ramen Lebru Rollin's und seiner Mitverurtheilten vom 13. Juni anticipando bereits unterlaffen bat. Der Gesegentwurf, der das Bemerfenswerthe hat, daß er nicht etwa für politische Berbrechen eine Bevorzugung enthält, fondern Diefelben mit gemeinen Berbrechern auf eine Linie ftellt, wird einmuthig angenommen. — Der minifterielle Gefehentwurf über die Boltsschullehrer wonach dieselben, bisher nur von einer Kreistommission abhängig, in Butunft wegen ber unter ihnen herrschenden socialistischen Tendenzen gang unter die Brafette gestellt werden follen, erregt in höherem Grade die Spannung und die Aufmertsamkeit der Bersammlung. Zum Boraus weiß man, daß die Majoritat felbft durchaus mit fich uneinig über diefen Gefetentwurf ift, ba die Einen eine übermäßige Erweiterung des Einfluffes der Gentralgewalt und zugleich eine bedenkliche Sinausschiebung bes großen Fallour'ichen Gesegentwurfs über ben öffentlichen Unterricht befürchten; die Anderen bagegen Gefahr in je bem Berguge, ben Socialismus in allen Mitteln feiner Propaganda gu befampfen, zu erbliden glauben. Befin (von ber Rechten) fpricht fich gegen die Dringlichfeit bes Wefet Sntwurfs aus, weil er lieber gleich das organische Geset über den öffentlichen Unterricht von Falrien beharrt bei ber Dringlichfeit feines Wefegentwurfe, weil es befannt fei, bag in ben Departements Die Schul-Lehrer ganglich ihre Bflichten vergeffen haben. (Seftiger Widerfpruch auf ben Banten

Der Redner erflärt, es fei hohe Zeit, nachdem bie Regierung fcon feit einem halben Jahre die unter bem niederen Lehrerftande einreißenben socialiftischen Tenbengen öffentlich angezeigt habe, energische Maaßregeln zu ergreifen, jumat ba bie Unnahme feines Gefet : Entwurfes bas große Fallour'iche Project nicht hindere, ichon in den erften Tagen des Februar vor die National=Bersammlung zu fommen. Dieses fei für die funftigen Generationen (Gelächter linfs), jenes für die Be-Durfniffe ber Begenwart beftimmt. (Gine Stimme lints: "Wegen ber Bablen!") Pascal Duprat (von ber Linken) behauptet, Die Re-

gierung habe an ben bestehenden Gefeben binreichende Mittel, um als welches sich bie "Befampfung aller europäischen Regierungen" zum lenfallfige Excesse der Bolts-Schullehrer zu bestrafen, wie der Umstand zeige, daß feit einem Jahre nicht weniger als 1200 berfelben abgesett ober ohne Gehalt fuspendirt worben feien. Barrien wiberfpricht biefer Angabe auf nicht fehr schlagende Weise; er versichert, es seien in den erften acht Monaten bes Jahres 1849 nicht über 100 Bolfs = Schullebrer abgesett und fuspendirt worden; die Berichte über die letten vier Monate feien noch nicht eingegangen. Mole erflart in fei= nem und seiner Fremide Namen bas Gefet an fich für schlecht, aber für nothwendig unter ben augenblicklichen Umftanden. Er fei baber bereit, die Dringlichfeit zu votiren, wenn er die Bürgschaft habe, daß daffelbe nur vorübergehend und auf feinen Fall ein Sinderniß für die Discuffion bes großen Fallour'ichen Gefetes fei. Gin Bufat - Artifel gu bem in Rebe frebenden Gefete, ben er vorschlagen werde, fei bes ftimmt, diefe Burgichaft zu enthalten. Da ber Unterrichts = Minifter und ber Ausschuß sich mit einem folchen Bufat = Artifel einverstanden erflären, fo wird zur Abstimmung über die Dringlichfeits. Erflärung in Betreff des minifteriellen Wefen Entwurfes gefchritten. Es ergeben fich 312 Stimmen bafür und eben fo viele bagegen. (Belächter auf der Linken. Der Prafident Dupin: "Gs ift fein Grund gum Lachen vorhanden, wenn man eine gesetzgebende Berfammlung auf diese Beise getheilt sieht!") Hiermit ift die Dringlichteite Erklärung verworfen, und der Gefet : Entwurf muß daher burch drei Berathungen hindurch geben. Die Verfammlung treunt fich in lebhafter Aufregung um

Großbritanien und Irland.

London, den 31. Decbr. Die mit dem 1. Januar 1850 ins Leben tretende neue Navigations-Afte enthält folgende Bestimmungen hinsichtlich des Kustenhandels: 1) Keine Güter oder Passagiere dur= fen in anderen als in Englischen Schiffen langs ber Rufte von einem Theile des vereinigten Königreiches zu einem anderen, oder von dem vereinigten Königreiche nach der Infel Man, oder umgekehrt von der Insel Man nach dem vereinigten Königreiche befördert werden. 2) Nur in Englischen Schiffen burfen Guter ober Baffagiere von ben Inseln Guernsen, Jersey, Alderney und Sart nach dem vereinigten Königreiche, und umgefehrt von bort nach ben genannten Infeln gebracht werden. 3) Diefelbe Beftimmung findet fur die Schifffahrt zwischen den vier erwähnten Inseln Statt. 4) Die Ruften = Schiff= fahrt der einzelnen Britischen Besitzungen in Afien, Afrika oder Umerita ift ebenfalls auf Britische Fahrzeuge befchrantt. 5) Die Ronigin fann durch einen Beschluß im geheimen Rathe ben Berfehr zwiichen benachbarten Colonieen oder ihren Ruftenhandel regeln, wenn darauf angetragen wird. Der Kuftenhandel Indiens soll durch den General-Gouverneur Indiens geregelt werden. Mit Ausnahme diefer Bestimmungen findet feine Beschräufung ber Schifffahrt Statt. -Bor einiger Zeit enthielt Die " Times " einen von Oberft = Lieutenant Asboth, ehemaligen General-Abjutanten Koffuth's, unterzeichneten Brief, in welchem die Beschnldigung, Koffuth habe auf unredliche Beife Reichthumer aus seinem Baterlande nach der Turfei mit fich hinüber genommen, als Berleumbung gurudgewiesen wird. Dit ber entgegengefesten Behauptung ift jest, ebenfalls in ber " Eimes", Graf Comund Bichn, Bruder des friegerechtlich hingerichteten Grafen Eugen Bidy, aufgetreten. Bei diefer Gelegenheit wird auch die hagliche Geschichte von Görgen und der goldenen Rette des gehängten Grafen wieder hervorgezogen. Der aus Floreng, ben 16. Decbr., batirte Brief enthält folgende fattische Ungaben:

Unmittelbar nach bem auf Befehl Gorgen's am 30. Sept. 1848 an meinem ungluchichen Bruder, bem Grafen G. Bichy, vollzogenen Morde, wurden sein ganges Vermögen und seine Guter confiseirt und als National- Eigenthum erklärt, obgleich seine Verurtheilung weder geprüft, noch für rechtmäßig ertlart worden war. Görgen begab fich perfonlich in die Wohnung meines verstorbenen Bruders und beftand barauf, daß ihm 21 große diamantene Knöpfe, vier werthvolle Ringe und eine goldene Rette (berühmt badurch, daß fie einft im Befite des Königs Andreas II. von Ungarn gewesen war) zugleich mit dem Siegel feines Opfers übergeben wurden. Er ftellte darüber einen Empfangsichein aus, ben ich noch in Sanden habe. Dem Nationalschate überlieferte er jedoch nur die Diamanten, da die officiellen Attenstücke der anderen Urtikel nicht erwähnen. Rossuth ließ gleichfalls burch feine Emiffare, welche burch ben Namen von Commiffaren geadelt wurden, das Gebäude plündern, in dem werthvolle Gegenstände, wie Juwelen, Silberzeug, Medaillen, Runftwerke ic. zum Werthe von 30,000 Bfb. St. hinweggenommen wurden. Gie wurden fammtlich fogleich nach Befth gebracht und von Roffuth der Gorge feiner Freunde und seines Bertrauten Ladislas Madarasz, welcher damals an ber Spite ber Polizei frand, anvertraut. Diefer nebft anderen feiner Benoffen nahmen zusammen für fich mehr als die Balfte jener Samm= lung, und der Reichstag felbft leitete wegen diefer unredlichen Sand lung eine Untersuchung gegen fie ein. Spater ward bas, was übrig blieb, nach Debreegin und von bort nach Arad gebracht. Gin Waladifder Emiffar (Cafar Bolliaf) ward von Roffuth an Maria Radna hingeschicft, um die Diamanten zu verlangen. Er erhielt die Balfte berfelben und ftellte dafür bem Finang- Deinifter Duschet einen Empfangsschein aus, der ebenfalls in meinem Besit ift. Bolliat hat feit bem erflart, Roffuth habe ibm ben Auftrag gegeben, zugleich mit ben noch übrigen Diamanten ein Baar smaragdene Sporen zu holen, die gleichfalls meinem verftorbenen Bruber gehörten, ba er bie Abficht hatte, fie bei einer paffenden Belegenheit einem ber Bafcha's an ber Turfischen Granze zu schenfen, an deren Freundschaft und Schut ibm bei feiner Glucht nach ber Turfei viel gelegen fein mußte. Die Diamanten find bis jest nicht entdedt worden; aber die Sporen bot Rojfuth felbst am Bairams-Feste in Widdin bem Bascha an, welcher fich weigerte, das Geschent anzunehmen. Der Defterreichische Conful in Buchareft (Gerr Timone) hat einen ausführlichen Bericht über biefe Ungelegenheit gegeben, und macht besonders auf den Umftand auf= merffam, daß Roffuth fich beim Betreten der Türkei auf's Entschie denfte geweigert habe, fein Gepad burchfuchen gu laffen, mabricheinlich, weil es toftbare Erinnerungen an das Land enthielt, welches jest fo theuer für feine Thaten bezahlen muß,

Rugland und Polen. Betersburg, den 21. December. (20ln. 3.) Weftern ift bie Großfürftin Maria Nicolajemna, Gemahlin des Bergogs von Lench= tenberg, von einem Pringen entbunden worden. Wegen biefes gludlichen Greigniffes hat der Kaifer die Trauer, in welcher fich der Sof gerade befand, bis auf Weiteres abzulegen befohlen.

Bürich, ben 30. December. (D.B.A.3.) Seit einigen Tasgen befindet sich Fickler hier. Er rühmt sehr die humane Behands lung, welche die wurttembergische Regierung ihm in feiner Saft habe angebeihen laffen. — In Genf ist unter dem Titel "Rummeltipuff, Organ der Lausbubokratie", ein neues beutsches Blatt erschienen,

Zweck geset hat.

Italien.

Nom, ben 24. Dec. (D. R.) Geftern fand in ber Rahe ber Brude St. Angelo ein nicht unbebeutenber Auflauf ftatt, veranlagt burch ben Uebermuth und die Petulang Frangofischer Solbaten. Nach althergebrachter Sitte gebietet die firchliche Polizei an Feften, namentlich in der Adventszeit, alle Raffee und Beinhäufer während bes Gottes= bienftes zu schließen. Frangofische Solbaten glaubten fich an ein folches Gebot nicht fehren zu durfen. Gie verlangten Wein in einer Ofterie, und als der Wirth fich weigerte, fie einzulaffen, erbrachen fie gewaltfam das Saus. Gin Saufe Romischer Buriche, ber bies fah, meinte, was bem Ginen recht fei, fei bem Andern billig; auch fie forberten Ginlag. Die Soldaten widersetten fich; die Römer griffen zu Steinen, die Frangofen zogen ihre Geitengewehre. Sofort ftromte bas Bolf ber umliegenden Strafen berbei; man brobte, bas Saus gu frurmen. Herankommende Gensb'armen waren ber Auficht, tranfen bie Frangofen, fo muffe ben Romern Gleiches vergount fein, und blieben deshalb neutral. Zulest mochten denn boch die Republikaner fich vor der ftets machfenden Uebermacht scheuen; fie erkannten bas Pringip ber Gleichheit und Brüderlichkeit auch in praxi an, und die jubelnden Romer besetzen einen Theil ber Rneipe. Gin folder Borfall, wenn auch zum Glüde noch ohne Folgen geblieben, zeigt zur Genüge, wie die Franzosen sich bier über Gesetz und Herkommen erhaben glauben. Es erbittert bas Bolt, bas feine alten Sitten und Ordnungen noch achtet, wie es benn Thatfache, bag ber Frangofenhaß täglich fteigt, und zwar bei allen Rlaffen ber Ginwohner. Der Mittelftand, beffen Erwerbsquellen burch die Abwesenheit des Papites großentheils verfiegt find, halt fie fur die Urfache ber letteren; hohere Stande und Beiftliche find ohnehin mehr ben Defterreichern geneigt; bas gange Bolt wird burch bie lare Disciplin und vielfache fleine Unordnungen, ähnlich ber ergablten, verlett. Dazu fommt die täglich fteigende Unficherheit bei zunohmendem Glende. Letterem fonnen bie Frangofen nicht abhelfen; gegen erftere geschieht aber auch wenig ober nichts. Go fängt man denn allmälig an, einzusehen, daß ohne die Rudtehr Gr. Beiligfeit fein Beil fur Rom. Da nun aber ber Termin abgelaufen, ben bas Bolfsgerebe für biefelbe angefett, geht man gum anbern Ertrem über. Er foll nun gar nicht tommen. Defterreich habe gegen feine Residenz in Rom in Unwesenheit der Frangosen protestirt, und verlange außerbem Fortführung ber ftrengen Cenfur gegen Beamte und fonft Kompromittirte; im Gegensate gegen Franfreichs Forberung. Dagegen beharren fonft gut Unterrichtete auf ber Meinung, noch im Januar werbe ber Papft in Rom fein. Das Refultat ift: Niemand weiß, wie bie Gachen fteben.

- (Köln. 3.) Der General Alberto be la Marmora, Gouverneur ber Infel Cardinien, hat am 11. Dec. feinen feierlichen Gingug in Cagliari gehalten, wo er von dem Commandanten bes Safens und bem Chef bes Generalstabes empfangen wurde. Die Nachrichten aus Rom vom 20. December enthalten nichts über die bevorftebende Rud tehr bes Papftes. Gabriel Maftai, welcher ben 19. bort angefommen ift, hat eine lange Unterredung mit ben Garbinalen, ben Miniftern und bem Frangofischen General gehabt. - Der Befehl ift ertheilt worden, Wohnungen fur 5000 Mann in Stand zu feten. Man wußte jedoch nicht, für welches Truppen - Corps biefe Bohnungen beftimmt waren. - Man fchreibt aus Fermo vom 10. Dec .: Der Erpräfect ber Römischen Republit, Rubant, ift nach ben Gefängniffen bes Monte Giorgio geführt worden. - Der Graf Jaccont ift in Montalto ver= haftet worden. In Ancona find ebenfalls zwei und in Jeft funf Ber-

haftungen vorgekommen.

— Die gegenwärtigen politischen Zustände üben auch auf bie Teier bes Carnevals ihren Ginfluß aus. Daß bas Tragen von Waffen in Piemont unterfagt ift, haben wir bereits erwähnt. Wir erfahren nun, daß sowohl in Turin, wie in Floreng Decrete erlaffen wor den find, welche gleichfalls das Tragen von Masten mahrend ber Carnevalszeit verbieten. Es ware einigermagen auffallend, wenn dergleichen Berbote fich nur auf die genannten beiben Staaten ber Salbinfel beschränkten, und wenn 3. B. die Behörden in der Lombarbei, im Kirchenftaate und Neapel in biefer Sinsicht an Strenge que (Röln. 3tg.) rückständen.

Türkei.

Nach einer in Parifer Blättern enthaltenen Privat-Correspondenz aus Begrut ift ber General Bem nebft mehreren anderen gum Islamismus übergerretenen Polnischen Offizieren bafelbft in Begleitung bes Schwagers bes Gultans angefommen. Dan fah barin eine Nachgiebigkeit der Pforte gegen bas Berlangen Ruglands in Betreff ber Polnischen Flüchtlinge, ba es schien, als ob Bem und feine Gefährten in Syrien einen langeren Unfenthalt nehmen follten. (Nat. 3.)

Kammer : Berhandlungen.

Nachtrag ber 79. Sigung ber zweiten Rammer: \*) Die Stabte Breslau, Bofen und Ratibor petitioniren um ein Gefet über Umgestaltung und Regulirung bes Ginquartirungswefens. Man beschließt, auf Antrag v. Griesheim's, Tagesordnung. Mas giftrat und Stadtverordnete der Stadt Bofen bitten, die Integrität ber Proving Posen, wie sie gegenwärtig besteht, aufrecht zu erhalten, und allen Zerstückelungsprojekten die Zustimmung zu verfagen. Gegler bezeichnet die letten Regierungsvorlagen als nur ben Bunichen ber Bolen und den Partifular-Intereffen ber Saupt= ftadt der Proving entsprechend, mahrend die beutsche Bevolferung im Gangen fortwährend für Aufrechthaltung ber Demarkationslinie fei. Der Untrag gebt an die Kommiffion fur die Regierungsvorlagen über

Locales 2c.

Ditromo, ben 6. Januar. Mit bem Beginne bes neuen Quartals hat für die Gymnafiaften ber beutschen und jubifchen Bewohner hier ein neues Stadium begonnen. Befanntlich ift bie Bortragsfprache hier, ba es ein polnisches Gymnaftum ift, die polnische. hierdurch wurde aber ben beutschen Schulern nicht nur ber Unterricht fehr erschwert, ba fie die technischen Ausbrücke nicht verstanden, fondern auch baburch, daß fie zu gleicher Zeit von einer fremben Sprache in die andere überfeten mußten, ber wiffenschaftliche Fort= schritt sehr gehemmt. Den Bemühungen unserer Stadtverordneten ift es gelungen, daß vom 1. Januar für die Gerta und Quinta Barallelflaffen eingerichtet murben, in benen bie Bortragssprache rein beutsch ift und bas Polnische nur gleich ben andern fremben Sprachen betrieben wird. Das Rultusminifterium hat auch einen Bufchug von 1000 Thalern, gur Bermehrung ber Lehrfrafte, ausgeworfen. Wenn auch für ben Augenblid die Bahl ber Lebrer nicht vermehrt worben, fo

\*) Die Sipung in Ro. 5. d. 3. ift unrichtig als 78. S. bezeichnet.

ift doch die Thätigkeit berfelben mehr in Anspruch genommen und ihnen bafur mabriceinlich eine Remuneration zugefichert. Bon Dichaelis ab foll auch fur die Quarta eine Parallelflaffe eingerichtet werben.

2 Dobrzyca, ben 4. Januar. Geit mehreren Tagen ift vom biefigen Magiftrat die Beranftaltung geworben, bag außer ben gewöhnlichen Rachtwächtern noch 12 Burger allnächtlich burch Patronilliren für die Sicherheit der Stadt forgen. Die Beranlaffung zu biefer Magregel ift das Entweichen eines erft fürzlich an bas Inquifitoriat zu Rogmin eingelieferten Berbrechers und polnischen Ueberläufers, Damens Szufalsti, ber erft vor einigen Bochen mit einem andern ebenfo gefährlichen polnischen Ueberläufer burch bie thätigen Bemuhungen des Gensbarm Rogdeutscher und einiger Burger gur haft gebracht worden war. Der Unwille und die Entruftung bes Bublitums barüber, bag fo wenig für die fichere Aufbewahrung ber Berbrecher Seitens ber betreffenden Behörden geschieht, ift gu bebeutenber Sohe gestiegen, und mabrich - Grund genng bagn ift vorhanden, mas aus folgenden Thatfachen zur Genuge bervorgeht. Go ift ber p. Gzutaleti jest feit etwa Jahresfrift aus Romin zwei Dal, aus bem Gerichtogefängniß zu Krotofcbin ! Dal und I Dal auf bem Transport; - fein Gefahrte, ber oben erwähnte polnische Ueberläufer Mochalefi ans Romin 2 Dal, bem Polizei Dift. Commiff. Umte zu Rotlin 1 Mal; - überhaupt aber find aus bem Inquisitoriat zu Rogmin feit bem 16. Mai v. 3. iechszehn Berbrecher entsprungen. Daß folde Leute fich anders ale burch Stehlen und Rauben ihre Subfiftengmittel nicht erwerben wollen und - fonnen, leuchtet von felbit ein, und die bier und in ber Umgegend in einem Begirf von taum einer Quabratmeile verübten Diebftable und Ginbruche geben einen beflagenswerthen Beleg, wie febr gemeingefährlich fich biefe polnischen Ueberlaufer und ihre Gelfershelfer, die fich zum Theil unter der hiefigen Bevoiterung befinden, machen. Nicht weniger als 30 Diebftable in hiefiger Stadt und 18 in ber Umgegend find im vergangenen Jahr gur Anzeige gebracht worben, und ber Werth ber geftoblenen Objefte, namentlich Rieibungsgegenftanbe, Betten und gelbwerthe Sachen, beläuft sich auf 840 Rithlr., wobei die Kirchen zu Lutynia und Koryta mit je 100 Rthlr. participiren; außerbem murben 11 Rube, 3 Dde fen, 15 Schweine, 17 Ferfel, I Biege, 49 Ganfe, 10 Schaafe und 2 Bienenftode, 7 Biertel poln. M. Getreibe, 30 Biertel Kartoffeln geftoblen. Wenn man nun bie nicht angezeigten fleineren Diebftable in Anfchlag bringt, fo fann man fich ein Bilb von ben biefigen Gi= derheitszuffanden machen. Dag ba ben Polizeibeamten ber Borwurf gemacht wird, als feien fie nadläffig in ihrer Pflichterfüllung, ift natürlich, aber felbft ber pflichttreuefte und thatigfte Beamte fann nichts wirfen, wenn, wie es hier ber Fall ift, felbft ber Polizeibiener, wie es fich geftern ergeben bat, mit ben Dieben gemeinschaftliche Sache macht und 3. B. ben entwichenen oben erwähnten Berbrecher beberbergt; fein Eifer muß erfalten, wenn er fieht, bag alle feine Bemühungen vergeblich find, vergeblich, weil es die Gefangenauffeher an manchen Gefangenhaufern nicht ber Dube werth halten, die eingelieferten Berbrecher festzuhalten, oder, weil es überhaupt an genügender Aufsicht über folche Unftalten mangelt. Docte es baber ben betreffenben Auffichtsbehörben gefallen,

Einrichtungen zu treffen, die hinreichend find, folche Buftande zu befeitigen, benn die Bewohner eines Staates, wie ber unfere, haben ge= rechten Unfpruch auf genugenberen Schut. Gefdieht bies nicht, fo wird ber Geift ber Ungufriedenheit, ber in pergangener und gegenwartiger Zeit fo vielfach Rahrung gefunden bat, immer machtiger und verberblicher. Wir munichen zwar ben Polizeiftaat in gewiffem Sinne nicht gurud, aber in Bezug auf ben oben beregten Gegenftand ift un-

nachsichtige Strenge nothwendig.

Bromberg, ben 4. Jan. In ben benachbarten länblichen Gemeinden fteben jest mehrere Schulen ohne Lebrer ba, weil bas geringe Gintommen berfelben bie Bewerber febr häufig von ber An-nahme abschreckt. Es gebort in unseren Regierungsbezirf übrigens nicht zu ben Geltenheiten, bag ein Landschullehrer nur 30 Ehlr. baared Gintommen bezieht; alle in biefer Beziehung von bem biefigen und benachbarten Rreisausschuffen an bas Minifterium gerichteten Betitionen find noch immer ohne Erfolg geblieben. - In ber heutigen Neuwahl zu einer Deputirtenftelle fur bie 2. Rammer wurde ber

aus berfelben gefdiebene Mebicinal-Rath Dr. Behr wiebergemahlt. Es war nur bie Galfte ber Wahlmanner erfcbienen. Der Rival bes Genannten mar ber Regierungerath Soffmann, welcher jeboch mit feiner Bewerbung nicht offen aufgetreten mar. Much ber Major v. Bogte= Rheet erhielt einige Stimmen.

Dongrowiec, ben 6. Januar. Wenn ich nicht irre, fo las ich unlängst in Ihrer Zeitung eine Correspondenz aus Inomrac-law, die uns von Ballen ber bortigen politischen Parteien berichtete. Bir fonnten baraus entnehmen, bag man felbft in gefelliger Beziehung in jener Stadt fich noch immer fcbroff gegenüberfteht. Bei uns ift bas nicht mehr ber Fall; es hat fich hier vielmehr neuerbings eine Reffourcengefellschaft constituirt, in ber alle politischen und nationalen Schattitungen vertreten find. Der gemeinsame Zwed Aller wirb vollkommen erreicht; man amufirt fich wieber gemeinschaftlich. Die Gruppirungen haben aufgehört; man ichergt, lacht und tangt wieber fröblich mit einander, und man thut Recht baran, benn es giebt ber Unnebmlichkeiten und Bergnugungen in unferen kleinen Provinzial-Stabten fo überaus wenige, bag man Denen befondern Dant wiffen muß, die wefentlich gur Bebung ber Gefelligfeit beitragen. Bei uns haben bie Offiziere ber bier cantonirenben 3ten und 4ten Rompagnie bes Iten Infanterie - Regiments burch ihr humanes Benehmen vorjugsweife diefen Dant verbient, indem fie namentlich bie buftere Stimmung zu bannen fuchten, die feit den letten zwei Jahren brudend auf unferer fleinen Gefellichaft lagerte. Unfer wennschon fleinftabtifches Leben ift boch wieder, wie vor Jahren, ein gemuthliches geworben.

Berantw Rebaftenr: G. G. S. Biolet.

Bu ber Rectifitation mit Litt. C. in ber Dr. 4. ber Bofener Beitung, muß ich noch zufügen, baß ich mich überzeugt habe, baß zwischen den S.S. Rrotowsti und Lieutenant ber Artillerie, Conrab, feine Beleibigung stattgefunden hat, und bies noch vor ber Publifation bes, falfche Thatfachen enthaltenben Artifels, bereits ausgegli-Blabimir v. Biernadi. chen mar.

#### Angekommene Fremde.

Bom 6. Januar.

Buzar: Guteb Gacjaniedi a. Brody; Gouvernante Grimm a. Brody; Die Pachter Testo a. Tarnewo u. Bojanowski a Ractamet; die Guteb. Kamineki a. Oftrowo u. Palizeweki a. Gembic; Stud. Walig reft a. Berlin. Laut's Hotel de Rome: Die Rauft. Weber a. Machen; Glaate a.

Frankset a M. u. Jager a Greifswalde.
Hôtel de Bavière: Landrath v. Haza a Samter; Oberpostsek. Bachetter a. Dirschon; Lithograph Bellach a. Bromberg; Suteb. v Starzdneki a Splawie; die Sutep. a. Kierski a. Marzdnewo u Nedmann a. Lisowii; Wirthsch = Insp. Wagner a Siedler; Kim Caro a. Breslau.
Hôtel de Vienne: Die Suteb. v Koczorowski a. Modliszewo u. v. Lącki a Posadomo.

Goldene Gans: Kammerherr Graf Garezhnski a. Berlin. Hotel de Dresde: Rechts Anwalt Martini a Gras. Hotel de Berlin: Geschäfts - Reifender Sillert a. Berlin; Gutsb b. Plonstowsti a. Ploc in Polen.

Hôtel de Hambourg: Die Bürger Mann a. Szadrowo; Ehrzanowski a. Chwalkewice u. Kotarski a. Otoczno. . Große E'che: Pächter Wojtowski a. Brudzewo; Referend. Wojtowski a. Schrimm; Wirth Trzecki a. Vieganowo. Im eichnen Born: Handelsm. Reschke a. Lissa.

Bom 7. Januar.

Bazar : Eigenth. Magdzineti a. Camter ; Pachter Rowaleti a. Margeme ; Die Guteb. Riegolemeti a Riegolemo u. Krazianowsti a. Ralifc

Rentier Gradowski a Ralisch; Sänger Laszenski a Kalisch Laut's Hotel de Rome: Apotheker Paulke a Bronke; die Raust Reit a. Berlin; Richter a. Naumburg a S.; Bürgermftr. Rellberi a. Obrzydo. Hotel de Bavière: Die Gutsb Graf Bninski a Glesno; Stiller a. Lomnitz und Szenhe a Trzeielino; Frau Gutsb. v. Rierska a Gzzgawa; Partik v. Kierski a. Gazawa; Ofsizier Baron v. Buddenbrock a. Stettin; Oberamtm Burghardt a Pudewiß; Ksm. Rüffer a Ronssach. Hôtel de Dresde: Landrath v. Reichmeister a. Obornik; Gutsb. v.

Radzissewski a. Grumtowo. Hôtel à la ville de Rome: Dic Gen Bevollmächt Tulodziecki a. Dabrowe u. Bakowski a. Ottorowo; Guteb. Tomicki a. Enphy Hôtel de Berlin: Die Guteb. v. Otodi a. Chwalibogowo; v Rirfdenflein a Simianowo; b. Kantowsti a. Ratarynnomo u. Meigner a. Bogdanowo; Birthich - Rammiff. Sildebrandt a Datowemotre

Hôtel de Paris: Die Gutsb. Dunin a. Lechlin u. Bablocti a. Go-razdowo; Müller Jesche a. Bagrowice. Hôtel de Pologne: Drechslermftr. Jaglin a. Obrzydo; Töpfermftr.

Richter a. Dbrzhdo.

Beifer Adler: Afm. Rofen a. Beidelberg in Baden; Gutsb. Rehring a Rebringswalde.

Im Eichenkrang: Die Kausl. Boas a. Schwerin a. B. u Deffauer a. Burzburg; Dottor Gerson a. Exin; die Kausl. Gerson a. Inowraclaw; Streich u. Levy a. Birnbaum.

Drei Lilien: Probseipächter Kujawinski a. Polajewo; Dekonom Rajewicz a. Obiezierze; Gutsb. Jordan a. Chomeneice.
Zur Krone: Ksm. Meher a. Neustadt b. P.

Martt Bericht.

Berlin, ben 5. Januar.

Am heutigen Markt waren die Preise wie folgt: Beigen nach Qualität 52-56 Rthlr. Roggen loco und schwimmend  $26\frac{1}{2}-28\frac{1}{2}$  Rthlr., pr. Frühjahr  $27\frac{3}{4}$  Rthlr. Br.,  $27\frac{1}{2}$  bez. u. G., pr. Mai-Juni 28\frac{1}{4} Athlir., 28 bez. u. G. Gerfte, große loco 23—25 Athlir., kleine 20—22 Athlir., Safer loco nach Qualität 16—18 Athlir., pr. Frühjahr 50pfd. 16 Rtblr. Erbfen, Rochwaare 34-40 Rtblr., Futtermaare 29-32 Rebir. Rubol loco 132 Rthir. beg. u. Br., pr. 3as nuar  $13\frac{5}{8}$  Athlir. bez. u Br., Jan. Febr.  $13\frac{1}{8}$  a  $\frac{5}{12}$  Athlir vert.,  $13\frac{5}{12}$  Br., Febr.: März  $13\frac{1}{3}$  Athlir. vert.,  $13\frac{5}{12}$  Br., Tebr.: März: April  $13\frac{1}{4}$  Athlir. Br.,  $13\frac{1}{6}$  G., April: Mai  $13\frac{1}{6}$  Athlir. bez. u. Br.,  $13\frac{1}{2}$  u.  $\frac{1}{8}$  G. Leinöl loco  $12\frac{1}{6}$  Athlir. Br., pr. Fruhjahr  $11\frac{1}{5}$  Athlir. Br.,  $11\frac{1}{3}$  G. Mohnöl  $15\frac{1}{2}$  Athlir. Balmöl  $12\frac{3}{4}$  a 13 Athlir. Hanföl 14 Athlir. Sübsee: Thran  $12\frac{3}{4}$  Athlir.

#### Berliner Börse.

| Den 5. Januar 1850.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Zinei       | Brief. | Galda       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|
| Preussische freiw. Anleihe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5           | 107    | 1           |
| Staats-Schuldscheine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 34          | 891    | CHIMINE.    |
| Seehandlungs-Prämien-Scheine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             | -      | 102         |
| Kur- u. Neumärkische Schuldversch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 34          | _      | _           |
| Berliner Stadt-Obligationen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5           | 106    | -           |
| Westpreussische Pfandbriefe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 34          | 901    | 90          |
| Grossh, Posener                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4           | 1007   | 100         |
| Ostpreussische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 34          | 914    | 911         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 34          | 944    | 941         |
| Pommersche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 31          | 96     | 954         |
| Kur- u. Neumärk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 31          | 96     | 954         |
| Schlesische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 31          | -      | 941         |
| v. Staat garant. L. B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 31          | -      | -           |
| Preuss. Bank-Antheil-Scheine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -           | 94     | 93          |
| Friedrichsd'or                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -           | 13,7   | 13          |
| Disconto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -           | 124    | 124         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1           | 1786   | -           |
| Eisenbahn-Actien (voll. eingez.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | line 7      |        | A PROPERTY. |
| Berlin-Anhalter A. B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4           | -      | 894         |
| · Prioritäts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4           | -      | 96          |
| Berlin-Hamburger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4           | -      | 801         |
| Prioritäts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 41          | -      | 1004        |
| Berlin-Potsdam-Magdeb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4           | -      | 694         |
| non-signed and a more as a second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4           | 95     | 95          |
| Berlin-Stettiner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5           | 1051   | 1024        |
| Cöln-Mindener                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 31          | 1054   | 00          |
| Prioritäts-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10 10 miles | 1011   | 96          |
| Magdeburg-Halberstädter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 41          | 1014   | -           |
| NiederschlesMärkische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 31          | -      | 851         |
| Prioritäts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4           | 961    | 961         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5           | 1044   | 301         |
| · III. Serie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5           | -      | 1031        |
| Ober-Schlesische Litt. A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 31          | 1074   | _           |
| . B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 31          | -      | 1044        |
| Rheinische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             | -      | -           |
| Stamm-Prioritäts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4           | 784    | -           |
| * I rioritats                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4           | -      | -4          |
| v. Staat garantirt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 31          | -      | -           |
| Inuringer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4           | -      | 674         |
| Stargard-Posener                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 31          | -      | 851         |
| Market Street, and the Street, or th |             |        |             |

Drud und Berlag von B. Deder & Comp. in Bofen.

Stadt-Theater in Pofen.

Dienftag ben 8. Januar Gaftbarftellung bes Berrn Gabemann. Auf vieles Berlangen: Paris in Bommern, ober: Der Jube aus Deferit. - Sierauf: Der Rechnungerath unb feine Tochter; Original Luftspiel in 3 Atten von 2. Felbmann.

#### **豢豢豢豢豢豢豢豢豢豢豢豢豢豢** Die Verlobung unserer jung

ften Tochter, Charlotte, mit bem Deren wir uns Berwandten und Freunden, ftatt jeder befonberen Melbung, ergebenft anzuzeigen.

Liffa, ben 6. Januar 1850. S. Röhler, Mühlenbefiger, nebft Frau.

10 m

Mis Berlobte: Charlotte Röhler. C. A. Weimann, Deftillat.

*袾捻豢豢豢豢豢豢豢豢豢豢豢豢* 

Rothwendiger Bertauf. Tas ju Groff Chrappsto sub No. 24. bes legene Grundflud, abgeidast auf 7414 Rthir. jufolge der nebft Spoolhetenfchein und Bedingun= gen in der Regiftratur eingufebenden Zare, foll am 28ften Dai 1850 Pormittage 11 Uhr

an ordentlicher Gerichteftelle fubhaftirt werden. Birnbaum, den 6. Oftober 1849.

Ronigl. Rreis- Bericht. I. Abth.

Pferbe = Bertauf. Freitag ben 11. b. D. Bormittage 11 Uhr foll auf bem Martt bor bem Ratbhause bierfelbft ein bienftunbrauchbares Pferd bes Ronigl. 7. Sufaren=Regiments, Schimmel = Wallach, 10 Jahr alt, 5 Fuß I Boll groß, gegen gleich baare Bezahlung

öffentlich verkauft werben, was hiermit zur Rennt= niß bes Publifums gebracht wirb.

Pofen, ben 5. Januar 1850. Das Rommanbo bes Ronigl. 7. Sufaren-Regiments.

Lotterie.

Die Ziehung I. Rlaffe 101fter Lotterie beginnt am 16. b. Mts. Die geehrten Spieler, welche fich Loofe haben gurudlegen laffen, forbere ich bes= halb auf, fie nicht zu fpat abzunehmen. Der Borrath von Raufloofen ift nicht groß, bie gurudgelegten Loofe würden baher, bei eintretendem Mangel, weggegeben werben muffen.

Pofen, den 1. Januar 1850. Der Ober - Ginnehmer Fr. Bielefelb.

Gin in ber theoretischen und praftischen Gartnerei erfahrener, verheiratheter, beiber Lanbesfprachen machtiger Gartner aus ber Lenne'ichen Schule, mit ben beften Zeugniffen aus ben Konigl. Garten gu Berlin und Potsbam verfeben, fucht gu Dftern b. 3. ein Unterfommen. Sierauf Refleftirende belieben fich an Srn. Sofgartner Gerede gu Pofen zu wenden, ber bas Nabere mittheilt.

3wei Rleiberschränte von Birtenholz, jum Museinanbernehmen, fteben billig zu verfaufen beim Tifchlermeifter Floter, Jefuitenftrage Do. 10.

Gine alte nahrhafte Baderei nebft fammtlichen Bad-Utenfilien ift von Oftern ab, auch fofort, gu beziehen. Das Rabere Ballifchei No. 56. beim Eigenthümer.

Freiwilliger Berkauf.

Die Grunbstüde in ber Stadt Schwerfeng am alten Ringe, mit ben Gervis - Nummern 136. und 137. bezeichnet, gang Schulbenfrei, ben Cheleuten Joseph und Marianna Ertel gehörig, beren Tarwerth 517 Thaler beträgt, will bie hinterblies bene Wittwe Marianna Ertel aus freier Sand verlaufen. Raufbeliebige haben fich entweber perfonlich ober auch per frankirten Briefen an die Gis genthumerin nach Drofgem bei bem Ortegeiftlichen zu melben.

Drofgew, ben 25. December 1849. Marianna Ertel.

Im Richtner ichen Grundftud. Dublenftrage No. 12., ift bie gange Bel-Gtage, bie Bimmer mit Tapeten verfeben, vom 1. April ab zu vermiethen. Das Rabere im Abministrations = Bureau, Friebrichsftrage No. 30.

In ber golbenen Rugel, Gerberftrage Do. 38., ift bie Bacterei und Pferbeftalle nebft Remifen fo= fort, und vom 1. April ab eine fich jum Befchaft eignende Rellerwohnung zu vermiethen. Un fchut.

Im Nowackischen Grundstrid Ronigestraffe Do. 2. Parterre zu linter Sand ift eine Bohnung vom 1. April ab zu vermiethen.

Gine möblirte Stube ift im Saufe Do. 28. ber Berliner Strafe fofort zu vermiethen.

- Graben Do. 33. ift eine Baderei unb Bohngelaß von Oftern 1850 ab zu vermietben.

#### Borussia.

Die Feuer-Berficherunge-Unftalt Borussia in Berlin, vertreten burch ben untergeichneten Saupt = Agenten, fo wie burch ben Special-Agenten Berrn S. Grunwald, Martt Ro. 43., empfiehlt fich zur Unnahme von Berficherungen jeder Art zu billigen aber feften Pramien, ohne nachzahlung. Die Policen werden fofort burch ben Unterzeichneten ausgefertigt, fo wie jebe beliebige Auskunft und Antrags-Formulare gralis ertheilt.

Benoni Kaskel, Saupt : Agent, Breiteftrage No. 22.

Wilhelms = Strafe Ro. 7. find von Oftern ab 2 Stuben zu vermiethen, bie fich befonders zu einem Geschäft eignen.

# Zeichnenschule.

Bur 1. General-Berfammlung (im Schul-Lotale Mittwoch pracife 5 11hr laben wir die Berren gewerbtreibenben Deis fter zu gablreichem Befuch gang ergebenft ein. Pofen, ben 7. Januar 1850.

Die Bermaltung ber Zeichnenfcule für junge Sandwerter. Rafch e.

Rrzuganowsti. Seibel. Seibemann. LAAAAAAAAAAAAAAA

Alle Sorten Stroh- und Borburenhute werben gu Fabrifpreifen gur Beforgung ber beften Bafche angenommen in ber But = und Mobe-Sandlung Geschwifter Berrmann, Wilhelmsftr. 22.

## Glückmann Raliski,

Breite Strafe Do. 8. empfiehlt als vorzüglichfte frangofifche Rauchtabade: Triomphede Meninp. U. 1 Thir. 15 fgr. Tabac Anglais Veritable Werwicg Maryland Tabacs 5 =

Safen ju 18 Ggr. bei

Stiller.

Frische Auftern emfingen

Gebrüber Baffally.

Am 5. b. M. ift ein rother Sammet-Shawl verloren worden. Der ehrliche Finder wird erfucht, benfelben gegen eine angemeffene Belohnung in ber Beitungserpedition von 20. Deder & Comp. abs zugeben.